## Geset = Sammlung

für die

## Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 2.

Inhalt: Berordnung, betreffend die Einführung der Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden, vom 8. Juni 1891, in den Stadtgemeinden Dillenburg, Eltville, Hachenburg, Habamar, Herborn, Ibstein, Langenschwalbach, Montabaur, Niederlahnstein und Weilburg, S. 7. — Bekanntmachung der nach dem Geset vom 10. April 1872 durch die Regierungs-Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Urkunden 2c., S. 8.

(Nr. 9585.) Berordnung, betreffend die Einführung der Städteordnung für den Regierungsbezirf Wiesbaden, vom 8. Juni 1891, in den Stadtgemeinden Dillenburg, Eltville, Hachenburg, Hadamar, Herborn, Idstein, Langenschwalbach, Montabaur, Niederlahnstein und Weilburg. Vom 6. Februar 1893.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des S. 1 Absatz 2 der Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 8. Juni 1891 (Gesetz-Samml. S. 107), was folgt:

Einziger Paragraph.

In den Stadtgemeinden Dillenburg, Eltville, Hachenburg, Hadamar, Herborn, Ihstein, Langenschwalbach, Montabaur, Niederlahnstein und Weilburg wird die Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 8. Juni 1891 (Gesetz-Samml. S. 107) mit dem 1. April 1893 eingeführt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin Schloß, den 6. Februar 1893.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Eulenburg.

## Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetz-Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 10. Oktober 1892, betreffend die Genehmigung des dritten Nachtrags zu dem revidirten Reglement der Feuersozietät der Ostpreußischen Landschaft vom 1. November 1886, durch die Amtsblätter der Königl. Regierung zu Königsberg Nr. 46 S. 403, ausgegeben am 17. November 1892,
  - der Königl. Regierung zu Gumbinnen Nr. 46 S. 301, ausgegeben am 16. November 1892,
  - der Königl. Regierung zu Marienwerder Nr. 46 S. 326, ausgegeben am 17. November 1892;
- 2) das am 28. November 1892 Allerhöchst vollzogene Statut für die Entwässerungsgenossenschaft zu Neuenburg und Schöneberg im Kreise Soldin durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Frankfurt a. D., Jahrgang 1893 Nr. 2 S. 3, ausgegeben am 11. Januar 1893;
- 3) der Allerhöchste Erlaß vom 9. Dezember 1892, betreffend Aenderung des Statuts für den Deichverband der Grube Wessecker-Niederung im Kreise Oldenburg vom 25. Februar 1878, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Schleswig, Jahrgang 1893 Nr. 3 S. 21, ausgegeben am 21. Januar 1893;
- 4) das am 14. Dezember 1892 Allerhöchst vollzogene Statut für die Entwässerungsgenossenschaft der Düpenau-Wiesen zu Thesdorf im Kreise Pinneberg durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Schleswig, Jahrgang 1893 Rr. 3 S. 22, ausgegeben am 21. Januar 1893;
- 5) das Allerhöchste Privilegium vom 28. Dezember 1892 wegen Ausgabe von 1050000 Mark vierprozentiger Anleihescheine der Altdamm-Kolberger Eisenbahngesellschaft, Ausgabe von 1893, durch die Amtsblätter

der Königl. Regierung zu Stettin, Jahrgang 1893 Nr. 4 S. 23, ausgegeben am 27. Januar 1893,

der Königl. Regierung zu Cöslin, Jahrgang 1893 Nr. 4 S. 13, ausgegeben am 26. Januar 1893.

Rebigirt im Bureau bes Staatsministeriums. Berlin, gebruckt in ber Reichsbruckerei.